

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Känfiler.



Monographien

B 1,487,619

Franz Hals

DOIL

D. Knackfuß





Fine Arts

//
//
//
///
V. 12

# Liebhaber=Ausgaben



# Künstler-Monographien

In Verbindung mit Undern herausgegeben

von

h. knackfuß

XII

Franz Hals

Bielefeld und Teipzig

Derlag von Delhagen & Klasing
1903



Don

## h. Knackfuß

Mit 40 Ubbildungen von Bemälden

Bierte Auflage



Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1903 or der ersten Auflage dieses Werkes ist für Liebhaber und Freunde besonders luxurios ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe

### eine numerierte Ausgabe

veranstaltet, von der nur 100 Exemplare auf Extra-Kunstdruckpapier hergestellt find. Jedes Exemplar ist in der Presse sorgfältig numeriert (von 1—100) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Unsgabe, auf welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung.

### Franz hals.

achdem in dem langen Kampf der Niederlande gegen die spanische Herrschaft fich die Trennung der nördlichen Provinzen von den füdlichen vollzogen hatte, trat bie nordniederländische oder hollandische Runft in ganz andere Bahnen, als diejenigen waren, in benen die belgische Kunft sich weiter bewegte. Am augenfälligsten zeigt sich bies in ber Malerei, die ja in ben Nieberlanden schon seit langer Reit die meistbegunftigte und volkstumlichste Runft war. Bahrend in den sublichen Provinzen, die unter der Oberhoheit Spaniens und beim katholischen Glauben blieben, die überlieferte und von der italienischen Kunstweise beeinflukte Geschichtsund Heiligenmalerei in voller Geltung verblieb und durch die gewaltige Rünftlerfraft eines Rubens zu ungewöhnlich glänzenden Erscheinungen geführt wurde, konnte in dem jungen protestantischen Freistaat, der den Bruch mit den staatlichen und firchlichen Überlieferungen der Bergangenheit siegreich durchgeführt hatte, die Kunft fein Gefallen mehr finden an dem herkommlichen, hier gang unzeitgemäß gewordenen Stoffgebiet. Es war sozusagen eine naturgesetliche Notwendigkeit, daß hier die Kunft ihre volle Kraft der Gegenwart zuwendete, bei einem gleichsam neu erstandenen Bolke, das mit vollberechtigtem Selbstbewußtsein auf die glücklich erkampfte und behauptete Freiheit und auf eine großartige, stetig wachsende Zunahme an Macht und Ansehen blidte. Für die hollandischen Maler bilbeten somit Erscheinungen des Lebens, bas fie in Wirklichkeit umgab, bas von felbst fich erschließende Stoffgebiet.

Wenn die Kunst es sich zur Ausgabe macht, dasjenige, was in der Wirklichkeit vorhanden ist, um seiner selbst willen darzustellen, so ist es nur ein folgerichtiger Schritt, daß sie dazu gelangt, das in der Wirklichkeit Vorhandene auch gerade so wiederzugeben, wie es sich in Wirklichkeit zeigt. Die Kunst wird also im eigentlichen Sinne "realistisch". Die Erscheinung des künstlerischen "Realismus" konnte in der holländischen Walerei um so voller zur Geltung kommen, als schon seit dem ersten ausseherregenden Ausblühen der niederländischen Kunst ein ausgeprägter realistischer Zug in derselben lebte. Beruht doch die erhabene Größe der Brüder van Ehck zum großen Teil auf der liedevollen Treue, mit der sie die Erscheinungen der Wirklichkeit beobachtet und wiedergegeben haben. Auch während der Zeit, wo die Nachahmung der Italiener die Kunst beherrschte, ging diese angestammte Neigung zu unbedingter Naturtreue nicht unter; vielmehr läßt sich ihr Vorhanden-

Rnadfuß, Frang Bals.



Abb. 1. Frang hals. Bilbnis bes Meisters im Rathaus. Mufeum ju haarlem. Rach einer Originalphotographie von Braun, Cloment & Cie. in Dornach i. E., Baris und Rew Port. (Bu Geite 11.)

sewissenhafte künstlerische Wahrheitsliebe auf einem Gebiete, auf dem ihre vollste Berechtigung unansechtbar ist: auf demjenigen der Bildnismalerei. Gerade die nordniederländischen Maler haben in der lebenswahren Darstellung von bestimmten Persönlichkeiten während des ganzen sechzehnten Jahrhunderts sehr bedeutende Erfolge erzielt. Der Gesahr, in Nüchternheit zu versallen, wirkte dabei der den Niedersländern gleichfalls von alters her eigene Sinn für die Poesie der Farbe, durch die sich jegliches Ding über die alltägliche Gewöhnlichkeit hinausheben läßt, entgegen. — So war der Weg vorbereitet, auf dem die holländische Malerei zu ihrer eigenartigen Größe gelangen sollte, als die Friedenszeit, welche dem Wassenstüllstandsabschluß von 1609 solgte, ihr Gelegenheit zu freier und reicher Entsaltung gab.

Die Bildnisse von Zeitgenossen festzuhalten, wurde die erste und wichtigste Aufgabe ber holländischen Malerei. Das Bewußtsein, an der Schaffung des neuen Staatswesens mitgewirkt zu haben, verlieh sozusagen jedem Bürger desselben einen



Abb. 2. Festmast ber Offissere bon ben G. Georgs. Chuben (1616). 3m Rathaud. Mufeum zu Saarlem. Rach einer Originalphotographie von Braun, Ciement & Cie. in Bornach i. E., Barte und Rew Bort. (Bu Geite 18.)

| • |  |  |   |   |  |
|---|--|--|---|---|--|
|   |  |  |   |   |  |
|   |  |  |   |   |  |
|   |  |  |   |   |  |
|   |  |  |   |   |  |
|   |  |  |   |   |  |
|   |  |  |   |   |  |
|   |  |  |   |   |  |
|   |  |  |   |   |  |
|   |  |  |   |   |  |
|   |  |  | · |   |  |
|   |  |  |   |   |  |
|   |  |  |   | • |  |
|   |  |  |   |   |  |
|   |  |  |   |   |  |
|   |  |  |   |   |  |
|   |  |  |   |   |  |

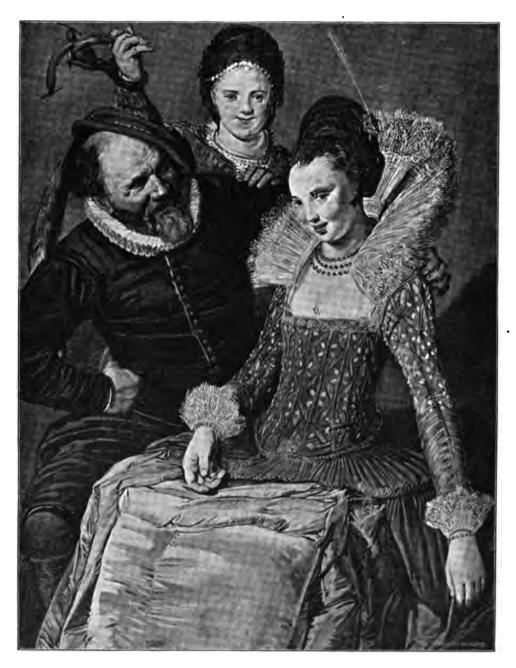

Abb. 8. Lustige Gefellicaft. Alte Kopie eines jest in Rordamerika befindlichen halsschen Gemalbes von 1616, im Königlichen Museum zu Berlin. Rach einer Photographie von Franz hanfstaengl in München. (Zu Seite 17.)

höheren Wert, und es ist begreiflich, daß gar viele darauf bedacht waren, ihr Bild ben Nachkommen zu überliefern, sei es in einem Einzelporträt, sei es in einem Gruppenbild, als Mitglied eines Vereins, innerhalb dessen sie ihre Tätigkeit entsfaltet hatten. Schon in früherer Zeit hatte man in den nördlichen Niederlanden eine Vorliede für Gruppenbilder gehabt; namentlich die Schützengilden, aus denen



Abb. 4. Bilbnis eines vornehmen herrn. In ber Roniglichen Galerie gu Roffel. Rach einer Photographie von Frang hanfftaengl in Munchen. (Bu Seite 23.)

sich die Bürgerwehr der Städte zusammensetze, hatten die Ausbildung dieses besonderen Zweiges der Porträtmalerei gefördert. Zetzt trat diese Kunstgattung an die vornehmste Stelle; sie nahm in der holländischen Malerei denjenigen Kang ein, den anderswo die große Geschichtsmalerei behauptete. "Regentenstücke" und "Dulenstücke" sind die Namen, mit denen man Bilder solcher Art bezeichnete und auch jetzt noch zu bezeichnen pflegt; "Regenten" wurden die Vorstandsmitglieder von Vereinen und Gesellschaften jeglicher Art genannt, und "Doelen" (ausgesprochen Dulen) hießen die Schütenhäuser.

In Regenten- und Dulenstücken hat auch der größte Meister der holländischen Bildnismalerei, Franz Hals, in den verschiedenen Abschnitten seines Lebens die Höhe seiner Kunst gezeigt.

Franz Hals war ausschließlich Bildnismaler. Es lag im Wesen einer auf sorgfältig getreue Wiedergabe der wirklichen Erscheinungen gerichteten Kunst be-



Mbb. 5. Bilbnis einer vornehmen Frau. In ber Roniglichen Galerie gu Raffel. Rach einer Bhotographie von Frang hanfftaengl in Munchen. (Bu Seite 23.)

gründet, daß sie sich im Laufe der Zeit mit mehr oder weniger scharfer Begrenzung in einzelne Fächer spaltete, je nachdem die einzelnen Künstler für diese oder jene Gattung der natürlichen Erscheinungen eine besondere Vorliebe besaßen. Die Porsträtmalerei, das sogenannte Genre, die Landschaft, die Tiermalerei singen an, sich voneinander zu scheiden. So hat auch Franz Hals sich nie auf einem anderen Kunstgebiet versucht, als auf demjenigen, welches die sprechend naturwahre Wiedersgabe des besonderen Charakters und des ständigen oder flüchtigen Ausdrucks bestimmter Persönlichseiten zum Gegenstand der fünstlerischen Darstellung machte.



Abb. 6. Bilbnis bes Jacob Bieterf Olycan, von 1625. In ber Koniglichen Gemalbesammlung im haag. (Bu Geite 23.)



Abb. 7. Bilbnis ber Aletta hanemans, Gemahlin von Jacob Bieterf Olycan, von 1625. In ber Königlichen Gemalbefammlung im haag. (8u Seite 28.)

Hierin aber hat er alle seine Vorgänger, seine Mitstrebenden und seine Nachfolger in Holland, welche das nämliche Gebiet betreten haben, übertroffen — den großen Rembrandt nicht ausgenommen, dessen hohe künstlerische Bedeutung anderswo lag und der ja überhaupt nicht zu den Realisten der Malerei gezählt werden kann, da er alles, was er malte, mit einem nicht in der Wirklichkeit vorhandenen, sondern nur von ihm selbst erschauten Lichtzauber dichterisch verklärte.

Franz Hals stammte aus einer alten angesehenen Haarlemer Familie. Seine Geburtsftadt aber ist Antwerpen, wohin sich seine Eltern im Jahre 1579 begeben hatten. Wann er geboren wurde, steht nicht fest; die Überlieferung nennt das Jahr Auch darüber fehlt die Kunde, wie lange der Aufenthalt der Familie in Antwerpen dauerte, und wann Franz Hals nach Haarlem tam, wo er während ber ganzen Zeit seiner Tätigkeit verweilt hat. Überhaupt sind die urkundlichen Nachrichten über ihn burftig, ungeachtet ber emfigen Bemuhung, mit welcher verbienftvolle hollandische Runftforscher in ben letten Jahrzehnten nach folden gesucht haben. Es ist eine Aufzeichnung entbeckt worden von der Hand eines Malers Mathias Scheits aus hamburg, welcher Franz hals perfonlich gekannt hat. Der erzählt ba bessen Reben mit den wenigen Worten: "Der treffliche Bildnismaler Franz Hals von Haarlem hat gelernt bei Karl van Mander aus Meulenbecke. Er ift in seiner Jugend etwas luftig von Leben gewesen; als er alt war und mit seinem Malen (welches jett nicht mehr so war wie früher) nicht mehr die Kost verdienen tonnte, hat er einige Jahre, bis daß er starb, von der hohen Obrigkeit von Haarlem ein gewisses Beld zu seinem Unterhalt gehabt, um der Tüchtigkeit seiner Runft willen. Er ist um bas Jahr 1665 ober 66 gestorben und nach meiner Schätzung wohl 90 Jahre ober nicht viel weniger alt geworden."

Der als Lehrer des Franz Hals genannte Karl van Mander (geboren 1548) war ein Anhänger der italienischen Richtung. Er hatte in seiner Jugend in Rom studiert, hatte sich dann zuerst in Brügge und darauf in Haarlem niedergelassen und siedelte zuleht nach Amsterdam über, wo er im Jahre 1606 starb. Sein Name ist der Nachwelt weniger durch seine Gemälde, als durch seine schilderliche Tätigkeit im Gedächtnis geblieben. Er hat nämlich ein "Schilderboek" (Malerbuch) versaßt, worin er Künstlergeschichte erzählt.

Da Karl van Mander Haarlem im Jahre 1602 verließ, so muß die Aussbildung des Franz Hals um diese Zeit vollendet gewesen sein. Aber die ersten sicheren Werke von seiner Hand, welche sich erhalten haben, stammen aus erheblich späterer Zeit.

Die erste urkundliche Nachricht über Franz Hals ist von 1611. Sie melbet, daß berselbe in diesem Jahre in Haarlem einen Sohn tausen ließ, welchen ihm seine Ehefrau Anna Hermanß geschenkt hatte. Die nächstfolgende Kunde besagt, daß Franz Hals im Februar 1616 vor die städtische Obrigseit geladen wurde, um wegen Mißhandlungen seiner Ehefrau eine amtliche Rüge zu bekommen, und daß er dei dieser Gelegenheit geloben mußte, sich sernerhin der Trunkenheit und ähnlicher Ausschweisungen zu enthalten. Diese Nachricht berührt um so peinlicher, als man weiter erfahrt; daß die arme Frau ganz kurze Zeit darauf starb. Ehe noch ein Jahr abgelausen war, verheiratete er sich zum zweitenmal, mit Lisbeth



Abb. 8. Die singenden Anaben. In der Königlichen Gemälbegalerie zu Kassel. Rach einer Photographie von Franz hansstangt in München. (Bu Seite 24.)

Reyniers, die ihm schon in der zweiten Woche ihrer Ehe ein Kind gebar. Wenn wir hiernach keine gute Meinung von dem Menschen Franz Hals und von seinem "etwas lustigen" Leben bekommen, so erhalten wir eine um so höhere Weinung von seiner Weisterschaft als Waler im Anblick seines ersten beglaubigten Gemäldes, das eben jenem Jahre 1616 angehört.

Dieses Gemälde ist ein großes Dulenstück; es zeigt uns die Offiziere der Schützengilde zum heiligen Georg (S. Jorisdoelen). Dasselbe befindet sich im Hauptsaal des städtischen Museums im Rathaus zu Haarlem, wo nicht weniger als acht Regenten= und Dulenstücke eine vollständige übersicht über die künstlerische Art des Meisters dis in sein höchstes Greisenalter hinein gewähren. Ebendort bessindet sich, wohl von der Hand eines Schülers gemalt, ein Bildnis des Franz Hals aus dessen reiseren Jahren (Abb. 1). Gewiß ist das Porträt sehr ähnlich. Unverkenndar sprechen aus diesen gedunsenen Jügen die Wirkungen des Alsohols.

Um so merkwürdiger ist der Gegensatz zwischen dem Gesicht des Meisters, wie es uns hier vorgeführt wird, und den Werken desselben. Aus den Werken spricht ein heller, mit großartiger Schärfe der Beobachtung begabter Geist, eine liebenswürdige muntere Laune, vereint mit einer ungewöhnlichen künstlerischen Kraft und einem hochentwickelten Geschmack; es offenbart sich uns eine geradezu verblüffende Sichersheit von Auge und Hand, die, außer bei dem großen Spanier Velazquez, in dieser Weise nicht ihresgleichen hat. — Das Vild von 1616 zeigt uns die Offiziere der



Abb. 9. Ein fingenber Rnabe. 3m Ronigliden Dufeum ju Berlin. Rach einer Bhotographie von Frang hanfftaengl in Munchen. (Bu Seite 24.)

S. Georgs-Schützen beim sestlichen Mahl versammelt. Man ist in bester Unterhaltung begriffen, und eben schieft der Vorsitzende sich an, den Braten vorzulegen, als die drei Fähnriche, welche wohl einen Grund zur Verspätung haben müssen, eintreten. Auch von vorn, wo sich der Beschauer besindet, mag man sich jemand herantretend denken, so daß es sich erklärt, daß mehrere der Versammelten ihre Blicke hierhin wenden. So ist es dem Künstler gelungen, die von früheren Malern berartiger Gruppenbilder niemals vollständig gelöste Schwierigkeit der Aufgabe, das bildnismäßige Zeigen einer größeren Anzahl von Gesichtern mit einer zwanglosen, natürlichen Gruppierung zu vereinigen, wenn auch nicht vollständig, so doch beinahe vollständig zu überwinden. Dabei hält ein wunderbarer Reiz der malerischen Hellund Dunkelwirkung und der Farbenstimmung das Gemälde künstlerisch zusammen. Jeder einzelne Kopf aber ist für sich allein schon ein vollendetes Meisterwerk. Man sieht sie leben, man glaubt sie sprechen zu hören, diese tüchtigen Männer, die jeht in fröhlicher Geselligkeit guter Dinge sind, die aber jeden Augenblick wieder bereit sein werden, mit Gut und Blut für das Baterland einzustehen, wenn der Ablauf des Wassenstillstandes dasselbe von neuem in Gesahr bringen sollte. Nicht weniger wie jeder Kopf ist jede Hand ein Meisterwerk von Leben und Charakterdarstellung (Abb. 2).



Abb. 10. Ein luftiger Flotenfpieler. In ber Großbergoglichen Gemalbefammlung ju Schwerin. (Bu Seite 24.)

Aus dem nämlichen Jahre 1616 sind die ältesten erhaltenen und bekannten unter den kleineren Bildern von Franz Hals, in denen er mit sprudelnder Laune seinem Übermut die Zügel schießen läßt. Wenn man klassissisten wollte, würde man diese Gattung Halssicher Bilder zum größten Teil mehr unter die Genredarstellungen als unter die Porträte rechnen müssen; denn es kommt in denselben weniger auf die abgemalten Persönlichkeiten als auf die Schilderung eines Augensblicks aus deren Tun und Leben an. Immer aber blicken wir in die Gesichter von Wenschen, die keine Erzeugnisse künstlerischer Borstellungskraft sind, sondern die wirklich gelebt haben und gerade so ausgesehen haben, wie Franz Hals sie gemalt hat. Bisweilen sind diese Sittenschilderungen — wenn man sie so nennen will —



Abb. 11. Der Schaltsnarr. Im Reichsmuseum zu Amsterdam. Rach einer Photographie von Franz hanfstaengl in München. (Bu Seite 25.)



Abb. 12. La bohémienne. Im Louvre zu Baris. Rach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 25.)

von einer Derbheit, die den heutigen empfindsameren Beschauer verletzen könnte, wenn nicht der unvergleichliche Humor, der in ihnen lebt, alles sich unterordnete und auch den Beschauer überwältigte. Zudem war in jener Zeit im allgemeinen, und in Holland vielleicht mehr als anderswo, eine unbefangene Derbheit, die uns heute kaum begreislich erscheint, felbst in den besten Ständen ganz gewöhnlich und



266. 13. Der luftige Beder. In ber Ronigliden Gemalbegalerie gu Raffel. Rach einer Photographie von Frang hanfftaengl in Munden. (Bu Seite 28.)

kaum anstößig. In der Gesellschaft, in welcher Franz Hals seine Erholung von der Arbeit suchte, herrschte wohl ein besonders kräftiger Ton, der dann wiederklang in den aus eben dieser Gesellschaft geschöpften Bildern. Es sind des genußfrohen Meisters Zechgenossen, die da mit ihren lustigen Freundinnen so ausgelassen in das Leben hineinlachen. Das älteste bezeichnete Bild dieser Gattung, eben von 1616, ist in den Besitz eines amerikanischen Kunstliebhabers gelangt. Doch besitzt das Berliner Museum von demselben eine alte, annähernd gleichzeitige Kopie, die uns von dem Gemälde eine gute Vorstellung gewährt, wenn sie auch den unnachahmlichen

Strich der Meisterhand nicht vollsommen wiedergeben mag (Abb. 3). Da sitt ein älterer Herr mit dunkelrotglühend erhitztem Gesicht, das Barett schief über den kahlen Scheitel geschoben, und hält ein pfauenhaft aufgeputztes Mädchen auf dem Schoß. Hinter den beiden steht eine dritte Person — im Original soll es ein dunkelhaariger Bursche sein, in der Kopie ist es ein jüngeres Mädchen — und schwingt mit Ausgelassenheit und mit einem frechen Lächeln nach der Freundin hersüber eine zusammengeschlungene Wurst in die Höhe. Die geputzte Schöne lächelt



Abb. 14. Ein vergnügter Becher. Im Reichs-Mußeum zu Amsterdam. Rach einer Photographie von Franz Danfstaengl in München. (Bu Seite 28.)

verschämt zu den Einflüsterungen des Liebhabers; aber die Kunst des Malers läßt uns keinen Zweifel darüber, daß die Verschämtheit dieses Lächelns nicht echt ist.

Die Wiedergabe des Lachens in allen Abstufungen, vom leisen Schmunzeln an bis zum hellen Gelächter ist das Wunderbarste in der Kunst des Franz Hals. Bei anderen Malern hat es fast immer etwas Unangenehmes, wenn eine so flüchtige Bewegung der Gesichtsmuskeln in der Unbeweglichkeit des Bildes sestgehalten wird. Franz Hals aber malt gleichsam die Flüchtigkeit selbst mit. Er hat eine nur ihm eigentümliche, auf einer ganz einzig dastehenden Begadung beruhende Art, das Sprechende in der Bewegung der Gesichtszüge mit unvermittelt hingeworfenen, unsehlbar sicheren Pinselstrichen wiederzugeben; es sieht aus, als ob die ganze Walerei



Ubb. 15. Gelbftbilbnis bes Runftlers mit feiner zweiten Frau, Lisbeth Renniers. 3m Reichs. Mufeum zu Amfterbam. (Zu Seite 29.)

mit blitartiger Schnelligkeit entstanden wäre, und so ist sie eine vollkommen entsprechende Ausdrucksform für schnellbewegliche Erscheinungen. In dieser Hinsicht üben derartige Halssiche Bilder eine überzeugendere Wirkung aus, als selbst die heutigen Augenblicksphotographien; denn die letzteren stehen dadurch, daß sie in ihrer gleichmäßigen Verdeutlichung jeder Einzelsorm dem Auge mehr zeigen, als dasselbe in der Wirklichkeit zu erfassen imstande ist, mit dem von der Wirklichkeit ausgehenden Eindruck im Widerspruch. Franz Hals' lachende Gesichter scheinen sich wirklich zu bewegen.

Gelegentlich übertrug der Meister die Lustigkeit der Auffassung und die Blitzartigkeit der Malweise auch auf ein wirklich als solches geltendes Bildnis; so hat er einen Patrizier, der seinen Reichtum wohl seiner Heringsslotte verdankte, abgemalt, wie derselbe eigenhändig einen Korb voll der eben angekommenen Fische ausgenommen hat und mit lautem Ruf das Lob der frischen Ware verkündet.

Wenn es auch begreiflicherweise nur selten geschah, daß der Besteller eines Bildnisses gerade solch einem übermütigen Einfall des Malers mit gleicher Laune entgegenkam, so fand Franz Hals doch häufig Gelegenheit, Bildnisse in einer Weise



Abb. 16. Feftmahl ber Offiziere ber G. Georgs. Chüşen (1627). Im Rathaus. Mufeum zu haarlem. Rach einer Photographie von Franz, Danfftaengl in Munchen. (Bu Seite 30.)

|  |  | 1 |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |



Abb. 17. Festmahl ber Offisjere ber G. Abrians. Schügen. 3m Rathaus. Muleum zu haarlem. Rach einer Photographie von Frang Sansflaengl in Munchen. (Bu Geite 30.)

|  | 1 |
|--|---|
|  |   |
|  |   |

aufzufaffen, welcher seine Augenblickmalerei — wenn dieser nach dem Ahnlichkeitk= beispiel der Momentphotographie gebildete Ausdruck statthaft ist — als die ge= eignetste Art der Ausführung entsprach. Er erreichte dadurch eine unvergleichliche Lebendigkeit. In anderen Fällen bilbete er die Vorträte mit dem äußersten Maß von liebevoller Sorafalt durch. Sind ichon auf dem Schützenbild von 1616 die Köpfe durch eine bewunderungswürdige Sorgfältigkeit der Ausführung ausgezeichnet. so ging der Meister hierin bei Einzelbildnissen bisweilen noch weiter. Da konnte er einen fo hingebenden Fleiß entfalten, daß er hierdurch ben Beschauer fast ebenso fehr feffelte wie andere Male durch seine Rectheit. Betrachten wir zum Beispiel die Bildnisse eines vornehmen Chepaares, welche sich in der Gemäldegalerie zu Raffel befinden. Dieselben sind, wie man aus der Tracht mit Sicherheit schließen fann - benn im fiebzehnten Sahrhundert wechselten die Rleidermoden schnell und schroff — in der ersten Hälfte der zwanziger Jahre entstanden (Abb. 4 und 5). Mit welcher staunenswürdigen Feinheit sind da die Gesichter bis in die letzten Einzelheiten ber Formen ausgeführt, ohne daß durch die Sauberfeit der Malerei die Frische der Auffassung und die überzeugende Lebenswahrheit der Persönlichfeiten irgendwie Schaben gelitten hatten. Und mit was für einer fleifigen Benauigkeit find ber feine Batift ber großen Balstraufen, die kostbaren Spigen ber Haube und der Manschetten, das fünftlich gearbeitete lilafarbene Seibenkleid ber Frau und beren mit schwarzem Feberpelz besetzer Überrock aus schwarzem Damast, sowie die schwarze Atlaskleidung des Mannes gemalt, ohne daß diese Durchbildung bes Einzelnen ben malerischen Reiz bes Ganzen und die feine Ginheitlichkeit der Farbenstimmung auch nur im geringsten beeinträchtigte. — Bon verwandter Art sind die mit der Jahredzahl 1625 bezeichneten Bildniffe des Chepaares Olycan in der Königlichen Gemäldesammlung im Haag (Abb. 6 und 7). Es ift lohnend, die beiden Bilbnispaare, dieses und bas Kasseler, baraufhin miteinander zu vergleichen, wie bei aller Ahnlichkeit der Stellungen, die recht und schlecht diejenigen des Dastehens zum Abgemaltwerden sind, doch die Verschieden= artigkeit ber Charaktere auch in ben Körperhaltungen zum Ausbruck gebracht ist.

Schon der Umstand, daß der Meister von so vornehmen Persönlichseiten dazu ausersehen wurde, ihr Bild zu malen, würde hinreichen, um zu beweisen, daß man ihm sein leichtes Leben um seiner Kunst willen, und vielleicht auch um seiner guten Hertunft willen, gern verzieh. Daß er ungeachtet der unerquicklichen Vorsommnisse von 1616 sich eines guten Ansehens erfreute, geht auch aus mancherlei anderweitigen Zeugnissen hervor, so zum Beispiel daraus, daß er von einem der Pslege der Literatur gewidmeten, sogenannten Rhetoriker-Verein zum Ehrenmitglied ernannt wurde; auch der Umstand spricht dafür, daß er Mitglied der Bürgerwehr von Haarlem war und daß er später sogar in den Vorstand seiner Gilde gewählt wurde.

Zwischen dem Malen von ernsten Bildnissen, welche großen Auswand von Zeit und Mühe ersorderten, mochte es dem Meister eine rechte Erholung sein, sich mit dem Schaffen jener leicht und schnell hingemalten genreartigen Darstellungen zu vergnügen. Diese bald aus einem einzelnen Brustbild, bald aus einer Zusammenstellung von zwei oder mehreren Halbsiguren bestehenden, meist in lebensgroßem Maßstab ausgeführten Gemälde bildeten ihm zugleich eine Quelle des Erwerbes,

indem dieselben gern gekauft wurden, wenn auch nur zu niedrigen Preisen. Was für liebenswürdige Werke Franz Hals in dieser Gattung von Malerei entstehen lassen konnte, zeigen die singenden Knaben der Kasseler Galerie (Abb. 8). Man kann sich nicht satt sehen an diesem frischen blonden Jungen, der im Berein mit einem Genossen so ganz aufgeht in dem Einüben des Liedes, das er zur Laute



Abb. 18. Bilbnis eines jungen Mannes. Im Königlichen Museum zu Berlin. Rach einer Photographie von Franz hanfstaengl in München. (Zu Seite 34.)

vortragen will. Mit unfehlbaren Pinfelstrichen ist das Spiel der Gesichtsmuskeln beim Singen wiedergegeben — eine Tätigkeit, die für andere ebenso spröde gegen das Festhalten im Bilbe zu sein pflegt, wie das Lachen. — Ühnliche Darstellungen singender und musizierender Anaben von der Hand des Meisters besinden sich in verschiedenen Sammlungen; so, um noch einige in Deutschland besindliche zu nennen, der muntere Junge, dem die neue Weise für sein Flötenspiel, welche er singend probiert, so gut gefällt, im Berliner Museum (Abb. 9), und der kecke Bursche in der großherzoglichen Galerie zu Schwerin, der, die Flöte absehend, den Beschauer anlacht, als ob er ihn fragen wollte: "War das nicht lustig?" (Abb. 10). — Ganz

besonderen Beifall erzielte, wie die mehrfach vorhandenen Wiederholungen bekunden, ein figurenreicheres Bild, welches einen "Rommelpotspieler" darstellt, einen verstommenen alten Kerl, der durch die komischen Töne seines brummenden und schnurrens den Instrumentes die Straßenjugend in Entzücken versetzt. — Auch wenn Franz Hals seine Gestalten aus dem fragwürdigen Volk herausgreift, welches Wirtsshäuser niedrigster Klasse belebte, weiß er denselben durch den Zauber seiner Kunst



Abb. 19. Bilbnis einer jungen Frau. Im Roniglichen Mufeum gu Berlin. Rach einer Photographie bon Frang hanfftaengl in Munchen. (Bu Seite 84.)

und durch die ungekünstelte Frische seines Humors alles Abstoßende zu nehmen: im Gegenteil fesseln auch diese Gestalten den Beschauer ganz unwiderstehlich mit einem nicht zu beschreibenden Reiz. Der Schalksnarr gibt den Ton an in diesem Kreis von Darstellungen. Wie wirbt der Spaßmacher so lockend, in seine Gessellschaft heradzukommen, in dem Amsterdamer Gemälbe (Abb. 11), wo er mit einem erfolgsgewissen Blick sich umschaut, während er die Weise eines Schelmenliedes auf der Laute anschlägt! Wer empfände, wenn er der übermütigen lachenden Dirne, der sogenannten bohemienne, im Louvre (Abb. 12) entgegentritt, in ihrem Anblick nicht einen wirklichen, herzlichen Kunstgenuß? Oder wer könnte ohne Vergnügen



Abb. 20. Bilbnis eines Rindes mit Amme. Im Königlichen Museum zu Berlin. Rach einer Photographie von Franz hanfstaengl in München. (Zu Seite 34.)



Mbb. 21. Die Familie ban Berefteyn. 3m Loubre- Dufeum gu Baris. (Bu Geite 35.)

ben luftigen Zecher in der Galerie zu Kassel (Abb. 13) ansehen, einen Mulatten in verschossener roter, gelb ausgeputzter Kleidung, der den Deckel des Weinkrugs aufklappt und mit vom Rausche klein gewordenen Augen, von denen das eine in Feuchtigkeit schwimmt, während das andere funkelt, und mit schwerer, naßglänzender Unterlippe, in einer so unbeschreiblichen Wischung von Glückseligkeit und Stumpf-



Abb. 22. Albert van Rierop, Doltor ber Rechte, Mitglied bes Juftighofes von hollanb. Bon 1681. Im Rathaus zu haarlem. Rach einer Photographie von Franz hanfftaengl in Munchen. (Bu Seite 86.)

sinn ben Beschauer anlacht? Nicht weniger glücklich fühlt sich ber vornehmere Zecher, ber aus einem Bilbe im Reichs-Museum zu Amsterdam uns mit gleichfalls schon glänzendem Gesicht und schwer werdenden Augenlidern entgegenblickt, redselig bemüht, uns von den vorzüglichen Eigenschaften des goldenen Weins in dem Glase, das er vor sich hinhält, zu überzeugen (Abb. 14).

Sich selbst und seine Gattin Lisbeth hat Franz Hals in einem köstlichen Bilbe, das sich im Reichs-Museum zu Amsterdam befindet, gemalt, und zwar in ganzen Figuren, in landschaftlicher Umgebung. Das Chepaar sitt in einem parkartigen

Garten unter einer Baumgruppe auf der Rasenbank. Er lehnt sich behaglich zurück und zeigt dem Beschauer die Miene eines lachenden Philosophen. Sie hat den Arm auf seine Schulter gelegt und blickt uns mit einem halb verlegenen Lächeln von der Seite an. Man sieht, daß beide das Leben nicht von der tragischen Seite zu nehmen pslegen (Abb. 15).



Abb. 23. Cornelia van der Meer, Gemahlin des Albert van Rierop. Bon 1681. Im Rathaus zu haarlem. Rach einer Photographie von Franz hanfftaengl in München. (Zu Seite 36.)

Der Entstehungszeit nach liegt dieses Bild zwei Dulenstücken im Haarlemer Rathaus nahe, welche beide die Jahreszahl 1627 tragen und von denen das eine die Offiziere der S. Georgs-Schützen, das andere diesenigen der S. Adrians-Schützen darstellt. Bergleicht man diese beiden großen Porträtgruppen mit dem um elf Jahre älteren Bilde der nämlichen Gattung, so gewahrt man neben der volleren Farbenpracht ein großes Fortschreiten des Meisters hinsichtlich der dort schon so glücklich angestrebten Zwanglosigkeit der Gruppierung. Auch in der gesamten Auffassung besteht ein bemerkenswerter Unterschied zwischen dem Dulenstück

von 1616 und den beiden von 1627. Dort zeigte sich gemessener Ernst mit der Heiterkeit des Festmahls gepaart. Hier herrscht eine ungebundene Fröhlichkeit auf den meisten Gesichtern. Man ist nicht mehr beim ersten Glas, man trinkt, lacht und plaudert, alles ist in Bewegung. Die sprühende Lustigkeit, die in anderweitigen Werken des Meisters lebt und die gerade um diese Zeit ihren Höhepunkt erreicht, hat sich auch der wackeren Vaterlandsverteidiger, soweit wie deren Würde das zuläst, bemächtigt (Abb. 16 und 17).

Eine völlig andere Auffaffung zeigt bas ber Zeit nach folgende Dulenftuck: bie Offiziere der S. Abriand-Schüben im Jahre 1633 (Abb. 24). Hier spiegelt sich die ernster gewordene Zeit; immer mehr wurde ja der niederländische Freistaat in die Wirrnisse bes Dreifigjährigen Krieges hineingezogen. Wir seben die Burgerwehr=Offiziere nicht in fröhlicher Tafelrunde vereinigt, sondern dieselben haben sich mit ernsten Mienen im Garten bes Schützenhauses versammelt. Eine Gruppe von Sauptleuten, Leutnants, Kahnrichen und Sergeanten umgibt ftebend ben Dberft, ber in gemessener Burbe basigt, die Rechte auf seinen Stock gestützt. Andere sind durch ein leise geführtes Gespräch in Anspruch genommen, ein Buch wird aufgeschlagen, das wohl Auskunft geben foll über eine aufgeworfene Frage. Doch tritt das Genremäßige, die Darstellung eines Borgangs, ber bie Figuren zueinander in Beziehungen sett, bier in den Sintergrund; die Mehrzahl der Abgebildeten wendet sich in ruhiger Haltung dem Beschauer zu. Aber auch diese untätigen Personen sind mit außerordentlichem Geschmack zusammengruppiert. Die bewegten und die unbewegten Geftalten vereinigen sich zu einem Bilbe von höchstem Reiz ber malerischen Gesamterscheinung. Mit der fünstlerischen Wirkung von bell und dunkel geht die prächtige Farbenwirkung Hand in Hand, bei welcher der landschaftliche Hintergrund — tiefschattige Bäume, die Gebäude des Schützenhauses mit roten Ziegelbächern, ein Stückhen Abendhimmel — bedeutsam mitspricht. Unübertrefflich ift bei diesem Bilde auch die Sorgfalt der Ausführung, die namentlich bei den Röpfen mit der größten Liebe auf die feinsten Einzelheiten eingeht. Mit Recht gilt das Dulenstück von 1633 als das vorzüglichste Meisterwerk von Franz Hals.

Um diese Zeit stand überhaupt der nicht mehr junge Meister auf der Höhe seiner Schaffenstraft. Zahlreiche Bestellungen von Einzeldildnissen, namentlich von seiten der höheren Stände, nicht bloß Haarlems, sondern auch anderer holländischer Städte, hielten ihn in beständiger Tätigkeit. Wohl die Mehrzahl der vielen tresselichen Bildnisse, die von seiner Hand auf uns gesommen sind, gehören dem Ende des dritten und dem vierten Jahrzehnt des siedzehnten Jahrhunderts an. Das Berliner Museum enthält mehrere vorzügliche Beispiele. Da sind zwei mit der Jahreszahl 1627 bezeichnete, als Gegenstücke gemalte Bildnisse, die ebenso wie das köstlich ausdrucksvolle Bildchen eines verwachsenen jungen Herrn von 1629 in kleinem Maßstade ausgeführt sind und die in ihrer Nebeneinanderstellung ganz besonders dadurch sessen, daß man sieht, wie in ihnen nicht die Ausschlaftung allein, sondern selbst die malerische Behandlung den verschiedenartigen Charasteren der dargestellten Persönlichseiten — hier eines trocken dozierenden alten, dort eines wortreich redenden jungen Gelehrten — angepaßt ist. Dann aus derselben Zeit die so prächtig lebenssstisch ausgesaßten und in breiter, lustiger Behandlung gemalten Brustbilder eines



Mbb. 24. Die Offigiere ber C. Abrians Schuben (1683). 3m Ratbaus gufeum gu Saarlem. Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach ! E., Paris und Rew Yort. (gu Geite 30.)



Abb. 25. Bilbnis eines unbefannten herrn. Bon 1688. 3m Stabelichen Institut ju Frankfurt am Main. (Bu Seite 36,)

Shepaares (Abb. 18 und 19). Ferner ein etwa der Mitte der dreißiger Jahre angehöriges ganz hervorragendes Meisterwerk, das aus dem Schlosse Ihenstein in Nordholland stammt. Es ist das Bild eines kleinen Kindes, das, nach der Mode der Zeit in steisen Put wie eine große Dame gekleidet, auf dem Arm seiner Wärterin sitzt; aus Spitzen und Goldbrokat blickt das seine, frische Gesichtchen mit bezauberndem frohem Kindeslächeln hervor, und die bäuerische Amme scheint ganz glückselig darüber



Abb. 26. Bilbnis einer unbetannten Dame. Bon 1638. Im Stabelichen Institut ju Frankfurt am Main. (Bu Seite 36.)

zu sein, einen so schönen Pflegling dem Beschauer zeigen zu können (Abb. 20). — Im Louvre befinden sich jett die Bildnisse aus der Familie van Beresteyn, die dis vor einigen Jahren in dem Hause einer wohltätigen Stiftung dieser Familie zu Haarlem ausbewahrt wurden. Wenn man vor die mit der Jahreszahl 1629 bezeichneten Kniestücke des Nikolas van Beresteyn und seiner Gattin hintritt, so wird man überrascht durch die Kraft der Farbenwirkung, die viel weniger, als es sonst dei Hals der Fall zu sein pflegt, die Eigenfarben der Dinge dem Gesamtton unterordnet. Namentlich fällt dies auf bei dem Mann mit seiner tiesschwarzen

Aleidung und schneeweißen Krause. Aber der malerische Reiz ist darum keineswegs geringer als bei den tonigen Bildern. Auch das mutmaßlich etwas später entstandene große Familiengemälde, das uns einen Herrn und eine Frau van Berestehn mit sechs Kindern und zwei Wärterinnen im Garten zeigt, ist sehr kräftig gehalten und dabei infolge der Buntheit der Kleidungen der Kinder und Dienerinnen sehr sarbenreich. Es ist dem Meister hier noch vollkommener als bei den Schützenstücken



Abb. 27. Bilbnis einer Dame aus ber Familie van ber Meer. Bon 1689. Im Mufeum van ber hoop in Amfterbam. Rach einer Photographie von Franz hanfftaengl in München. (Bu Seite 86.)

bieser Zeit gelungen, in der gedrängten Zusammenstellung der Figuren den Schein des Zusälligen, Natürlichen zu wahren. In Form und Farbe fügt sich das Ganze wunderbar als Bild zusammen. Und es ist eine entzückende Schilberung von Familienglück. Welch frohes Behagen erfüllt das Elternpaar, welches köstliche Leben sprüht in jedem einzelnen Wesen der lieblichen Kinderschar! Auch die Kindersrauen, von denen die eine zwei ihrer Pfleglinge liebevoll in den Armen hält, während die andere mit den Fingern schnalzt, um einen besonders lebhaften Jungen zu unterhalten und an die Stelle zu sesseln, nehmen teil an dem sonnigen Glück der

Familie (Abb. 21). — Bon ähnlicher Art wie die Berestehnschen Kniestücke sind die im Jahre 1631 gemalten Bildnisse bes Shepaars Nierop in Haarlem (Abb. 22 und 23). — Sines der ausgezeichnetsten Halsschen Porträte, aus dieser nämlichen Zeit, enthält die Fürstlich Liechtensteinsche Gemälbesammlung in Wien in dem ebenfalls sehr fardigen, in ganzer Figur lebensgroß ausgeführten, vornehmen Bildnis eines Herrn van Heythuhsen, eines Haarlemer Bürgers, der sich in ähnlicher Weise wie die Berestehn um seine Vaterstadt verdient gemacht hatte. Solche Bildnisse aus



Abb. 28. Bilbnis eines unbekannten herrn. In ber Roniglichen Gemalbegalerie ju Dresben. Rach einer Aufnahme von F. & D. Brodmanns Rachf. (R. Tamme) in Dresben.

ber Blütezeit des Franz Hals stehen in ihrer wunderbaren Lebensfülle und dem Zauber ihrer Farbenharmonie völlig ebenbürtig neben den schönsten Werken der höchstgeseierten Bildnismaler. — Mit der Jahreszahl 1638 sind die prächtigen Porträte, Halbsiguren, eines Ehepaars bezeichnet, welche das Städelsche Institut zu Frankfurt am Main besitzt (Abb. 25 und 26). Von 1639 ist das wunderbar vollendete Kniestück einer alten Dame im Museum van der Hoop zu Amsterdam (Abb. 27). Um die nämliche Zeit müssen die kleinen Brustbilder von zwei vornehmen Herren entstanden sein, die sich in der Dresdener Galerie besinden, und von denen namentlich das eine uns wieder mit so sprudelnder Lebenskraft die

Erscheinung eines selbstbewußten und etwas eitlen Junkers vor Augen führt (Abb. 28). Ein Juwel von des Meisters Augenblicksmalerei ist aus dieser Zeit das im Brüsseler Museum befindliche kleine Bildnis in ganzer Figur von jenem schon genannten Wilhelm van Hehthuhsen. Im Gegensatz zu dem stattlichen, zu würdevoller Geltendmachung bestimmten großen Gemälde in Wien, ist dieser Herr hier so aufgesatz, wie er gerade einmal im Gespräch dem Maler gegenübergesesssen hat: in Mantel



Abb. 29. Bilhelm ban henthunfen. 3m Roniglichen Mufeum gu Bruffel.

und Reitstiefeln, in bequemer Stellung auf dem Stuhl sich schaukelnd und mit der Reitgerte spielend (Abb. 29).

Wie der Ruhm von Franz Hals sich über Haarlem hinaus verbreitete, das wird am sprechendsten durch den Umstand bekundet, daß auch eine Amsterdamer Schützengilde ihn auserwählte zur Ansertigung eines Gruppenbildes ihrer Offiziere, obgleich es doch damals in der aufblühenden Hauptstadt der vereinigten Provinzen nicht an tüchtigen Bildnismalern sehlte. Das betreffende Dulenstück, das im Stadthaus zu Amsterdam aufbewahrt wird, wurde im Jahre 1637 ausgeführt. Es

zeigt die Bürgerwehr-Offiziere, dreizehn an der Zahl, in einer Art von Aufmarsch, aber in zwanglosen Haltungen dastehend. Fast alle sind in Schwarz gekleidet; benn das Schwarz sing damals an, für die vornehmste Kleidersarbe zu gelten und verdrängte allmählich die frühere heitere Buntheit aus der Modetracht der besseren Stände. Dieser Umstand hat aber den Waler nicht verhindert, in diesem trefslich ausgeführten Gemälde wieder ein Meisterwerk der Farbenwirkung zu schaffen.

Zwei Jahre später trat an Franz Hals zum brittenmal die Aufgabe heran, bie Offiziere der Haarlemer S. George-Schützen, denen er felbst angehorte, ju malen. Auch in diesem Bilbe, das sein figurenreichstes ist — die Rahl der Abgebildeten beträgt neunzehn —, mählte der Meister die Anordnung eines Aufmarsches (Abb. 30). Ober= und Unteroffiziere sind in zwei Gliedern angetreten; eine britte Reihe kommt von einer mit Bäumen bepflanzten Anhöhe berab, um fich erft zu ordnen und ihre Blate einzunehmen. Im erften Gliebe fteht im Gespräch mit bem stattlichen Kähnrich, welcher rechter Rlügelmann ift, ber Oberst Iobann van Log, mit zweifacher Scharve umgurtet, die beiben Hande vor sich auf ben Knopf seines Stockes gelegt. Ihm zur Linken wendet ber Schakmeister Michel be Baal sich nach bem nächsten ber brei mit Bartisanen bewehrten Sauptleute um, welche weiterhin im ersten Gliebe sich anreihen. Ruhig und schweigend stehen im zweiten Gliede mehrere Leutnants, welche Bartisanen wie die Hauptleute tragen, zwischen ben an ihren Bellebarben kenntlichen Sergeanten. In beiden Bliedern bilben Kähnriche den linken Flügel. In dem noch ungeordneten dritten Gliede erbliden wir zwischen bem Fahnenträger und einem ganz oben in ber Ede erscheinenden Sergeanten ben Ropf bes Malers felbft. Auch Franz Hals blidt hier ganz ernft, wie alle übrigen Personen bieses prächtigen Bilbes.

Eine heitere Stimmung würde jeht ganz unangemessen seine sin einem zu öffentlicher Aufstellung bestimmten Bilde holländischer Wehrleute. Das Jahr 1639 war ein ernstes Kriegsjahr, aber ein sehr ruhmreiches für die freien Niederlande. Zweimal nacheinander schlug der Admiral Tromp eine stolze spanische Flotte, und ganz Europa mußte die junge holländische Seemacht als die erste der Welt anerkennen.

Wenn wir uns eine lebendige Vorstellung machen wollen von den Helden, welche damals mit und unter Tromp für Hollands Macht und Ehre stritten, so können wir uns keinen sprechenderen Charakterkopf denken, als derjenige ist, der aus dem prachtvollen Bildnis eines unbekannten Offiziers zu uns spricht, welchen Franz Hals in eben jener Zeit gemalt hat (Abb. 31). Das Bild besindet sich in der Kaiserlichen Gemälbegalerie der Ermitage zu St. Petersburg, jener leider so entlegenen, weiten Kreisen von Kunstfreunden so gut wie verschlossenen Sammlung, die einen unermeßlichen Schat von allerersten Meisterwerken gerade der holländischen Malerei dirgt. Wir erblicken in diesem Vildnis einen noch ziemlich jugendsichen Mann, der in selbstbewußter, aber ungesuchter Hatung, den rechten Arm keck auf die Hüste gesetzt, uns halb von der Seite ansieht. Hinter ihm öffnet sich ein Ausblick auf den Schauplatz seiner Taten, auf die weite, dunkle See. Jahre des Kampses gegen Wind und Wetter, wie gegen die Wassen der Feinde, haben die Züge des von Natur rundlichen Gesichtes hart und groß gemacht.



2166. 30. Dber. und Unteroffigiere von ben G. Georgs. Conigen (1639). 3m Rathaus. Duteum zu hanten. Bad einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Baris und Rem Port.

| . • |   |  |   |
|-----|---|--|---|
|     | · |  |   |
|     |   |  | 1 |
|     |   |  |   |
|     |   |  |   |
|     |   |  | • |



Abb. 31. Bilbnis eines Abmirals ober Geetapitans. Im Ermitage-Mufeum gu St. Betersburg. Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Baris und Rem Port. (Bu Geite 38.)

Aus jeder dieser markigen Formen spricht die Kraft eines eisernen Willens und die Lust zu kühnen Unternehmungen; aber auch das erkennen wir, daß der harte Kriegsmann gern bereit ist, die Lebensgenüsse, welche die Gunst einer slüchtigen Stunde ihm bietet, in vollen Zügen auszukosten, und daß er gutgelaunt an Scherzen Gefallen sindet, die gar nicht so sehr sein zu sein brauchen. Trefflich steht zu diesem wetterfesten Gesicht die Umrahmung durch das in dichter Fülle unter dem breitrandigen Filzhut hervorquellende, gleich einer Löwenmähne herabwallende Haar. Das Haar so lang und so ungekünstelt zu tragen, war jetzt die neueste, vielleicht zuerst bei den Kriegsleuten ausgekommene Mode — die mancher freilich nur mit Hilse einer Perücke mitzumachen imstande war; diese Mode verdrängte jetzt voll-



Abb. 32. Entwurf zu bem Gemalbe: "Die Borsteher bes S. Elisabeth-Krantenhauses" im Saarlemer Ruseum. Zeichnung in der Albertina zu Wien. Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und Rew York. (Ru Seite 46.)

ständig die früher lange Zeit hindurch herrschend gewesene Sitte, das Haar ganz kurz scheren zu lassen, wie wir es auf dem Schützendild von 1616 bei fast sämtlichen Personen, bei demjenigen von 1639 aber nur noch bei einem einzelnen alten Herrn sehen. Wie meisterhaft Franz Hals das Beiwerk der Kleidung als etwas Nebensächliches zu behandeln und dabei doch auf das treffendste zu kennzeichnen und zur Wirkung zu bringen wußte, davon gibt dieses Vildnis ein ausgezeichnetes Beispiel. Mit welcher kecken Sicherheit die Spitzen des Weißzeugs, das polierte Wetall des Harnsschen Falten des starkstoffigen Wamses und die leichte Seide der Schärpe in schnellen, bald breiten, bald spitzigen Pinselstrichen hingemalt sind, das ist auch in der Abbildung deutlich zu erkennen, dank der selbst das malerische Machtwerk dis ins einzelne wiedergebenden Schärfe der Braunschen Photographie.



Ab. 33. Die Borfteher bes G. Elisabeth.Rrantenhaufes (1841). Im Rathaus Wufeum zu haarlem. Rach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und Rew Port. (Zu Geite 44.)

In der Reihe der von Franz Hals gemalten großen Gruppenbildnisse, welche die Sammlung des Haarlemer Rathauses schmücken, folgt der Zeit nach auf das Schützenstück von 1639 ein Genossenschaftsbild ganz anderer Art. In diesem Bilde, das im Jahre 1641 entstanden ist, sehen wir mehrere würdige Bürger verseinigt, die sich nicht zu gemeinsamer Übung der Wehrhaftigkeit, sondern zu Zwecken der Wohltätigkeit zusammengefunden haben. Es sind die Vorsteher des



Abb. 34. hille Bobbe. Im Königlichen Mufeum zu Berlin. Rach einer Photographie von Frang hanfftaengl in Munchen. (Bu Geite 48.)

S. Elisabeth-Hospitals zu Haarlem (Abb. 33). Die fünf "Regenten" des Krankenhauses haben sich in einem schmucklosen Zimmer um einen kleinen Tisch, auf dem sich Schreibgerät befindet, versammelt. Alle haben ihre Hüte auf; denn die Bürger der freien Niederlande legten Wert darauf, daß bei öffentlichen Zusammenkünften jeder seinen Kopf bedeckt hielt, zum Zeichen der Gleichberechtigung. An den nachbenklichen Mienen der ernsten Männer erkennen wir, daß es eine wichtige und schwierige Angelegenheit ist, welche sie in Anspruch nimmt. Einer der Herren, der in der Mitte des Vildes sich dem Beschauer gegenüber besindet — vermutlich der Vorsistende — hat eben seinen Bericht beendet; seine Rechte ruht noch auf einem



Abb. 36. hille Bobbe und ber Raucher. In ber Raniglichen Gemalbegalerie zu Dresben. Rach einer Driginalphotographie von Braun, Ciement & Eie. in Bornach i. E., Baris und Rew Yort. (Bu Geite 50.)

Büchlein, aus dem er seine Nachweise vorgelesen hat; die Finger seiner Linken spielen mechanisch mit einer Quaste der Kragenschnur oder mit einem Rockfnopf. Auf seine Worte ist ein Augenblick allgemeinen Schweigens gefolgt. Mit geschlossenen Lippen und geschloffenen Handen erwägt der Schatmeister — für diefen muffen wir ihn nach den vor ihm ausgebreitet liegenden Gelbstücken halten — das eben Gehörte. Auch der bejahrte Herr, der dem Bortragenden gegenüberfitt, hat noch keine Antwort gefunden auf die Frage, welche in dessen Bugen liegt; er wendet ben Ropf und sieht ins Beite, seine Sand liegt ausgestreckt am Rande bes Tisches, gleich wird er anfangen mit den Fingern zu trommeln. Wer zuerst das Wort ergreifen wird, darüber können wir keinen Augenblick im Zweifel sein. Es ist ber jüngere Mann mit bem vollen, freundlichen Gesicht, ber in Zügen und Haltung Lebhaftigkeit und Freimütigkeit erkennen läßt, und ber ein gewisses beiteres Befen auch in seiner Rleidung nicht verbirgt: seine Livven scheinen sich schon zu schnell fertigem Wort zu öffnen. Dagegen wird bas jungste Mitglied nur leise seine bescheidene Bemerkung dem Borsikenden zuflüstern, sobald dieser, durch eine schüchterne Berührung seines Urmels auf ben hinter ihn getretenen jungen Mann aufmerksam gemacht, sich nach bemselben umwenden wird. — Die abgerundete Zusammenfassung der Bildnisse zu einer Art von Genrebild, so daß die dargestellten Personen nicht, um sich bem Beschauer zu zeigen, sondern um ihrer gegenseitigen Beziehungen willen da zu sein scheinen, ist hier dem Meister in der benkbar vollkommensten Beise gelungen. In ber malerischen Wirkung und ber Farbenstimmung ist bieses Bild wesentlich verschieden von den früheren Gruppenbildern. Die schwarzen Kleider der Männer, die Tischbecke, beren Grun so dunkel ist, daß es kaum noch als Karbe wirkt, die bunkelaraue Wand des Zimmers, deren Kahlheit nur von einer Landfarte ohne bestimmte Farbe unterbrochen wird, alles das bildet eine zusammen= hangenbe Dunkelheit, aus ber bie Gefichter und Sanbe mit ben weiken Rragen und Manschetten hervorleuchten in einem warmen, fcharfen, beinahe sonnenschein= ähnlichen Licht. Es ift nicht zu verkennen, daß Hals, so fest und ausgeprägt seine eigene Art und Weise auch war, in dieser Zeit einer Einwirkung nicht hat widerstehen können, die von den Werken Rembrandts ausging. Rembrandt hatte ja schon im Jahre 1632, als ein noch junger Maler, durch das genremäßig angeordnete Gruppenbild der Regenten der Chirurgengilde von Amsterdam das größte Aufsehen erregt, und um bas Jahr 1640 ftand er auf der Sohe ber Schaffenstraft und ber Berühmtheit.

Unter der geringen Zahl von Handzeichnungen, welche mit einiger Wahrsscheinlichkeit dem Franz Hals zugeschrieben werden, befindet sich eine — in der Albertina zu Wien —, die dem Regentenstück von 1641 bis ins einzelne genau entspricht (Abb. 32). Wenn dies wirklich der Entwurf des Meisters zu dem Gemälde ist, so wird dadurch nur bestätigt, was man auch sonst als wahrscheinlich annehmen müßte, daß Franz Hals seinen Vildern keine langen Überlegungen und Vorarbeiten vorausgehen ließ, sondern daß er mit der nämlichen Schnelligkeit, mit welcher er die Erscheinungen einer Einzelperson auffaßte, sich auch über die Ansordnung eines Gruppenbildes gleich im klaren war. Jedenfalls übertrifft das ausgeführte Gemälde den flüchtigen Entwurf sehr weit in bezug auf Leben und Aussedruck; bei vielleicht den meisten Malern pflegt das Gegenteil der Fall zu sein.

Einen von Rembrandts Gemälben ausgehenden Einfluß glaubt man noch in verschiedenen um das Jahr 1640 herum entstandenen Bildern von Franz Hals wahrzunehmen. Immerhin war dieser Einfluß ein ganz vorübergehender. Hals kehrte bald zu seiner eigenen Art und Weise des malerischen Sehens zurück, deren Besonderheit sich von nun an in deutlich wahrnehmbarer Weise immer stärker ausprägte. Schon seine früheren Bilder — abgesehen etwa von dem Schüßenstück von 1616, bei dem diese Eigenart noch nicht recht entwickelt erscheint, und von



Abb. 86. Tyman Dosborp. Gemalt 1656. Im Königlichen Mufeum zu Berlin. Rach einer Bhotographie von Franz Danistaengl in München. (Bu Seite 52.)

ben Hauptwerken ber Zeit um 1630, wo sie der Kraft und Freudigkeit der Farbensgebung gegenüber wieder mehr zurücktritt, — zeichnen sich durch einen überaus seinen einheitlichen hellen Ton aus, welcher alle Farben gleichsam überzieht und eine reizsvolle harmonische Ruhe hervorbringt, mögen die einzelnen Farben auch noch so heiter sein. Dieser Ton ist bei den verschiedenen Bildern verschieden, je nach der besabsichtigten Stimmung. Ungefähr seit der Mitte der dreißiger Jahre aber wird derselbe fast ausschließlich ein lichtes Grau, dem Ton des natürlichen Tageslichts bei bedecktem Himmel entsprechend. In den vierziger Jahren kehrt dann, nachdem die Versuche mit dem zusammengehaltenen Rembrandtschen Licht überwunden sind,

ber gleichmäßige Ton in verstärktem Maße wieder, um sich in der Folgezeit immer mehr zu steigern, fast dis zur Unterdrückung der Lokalsarben, d. h. der den einzelnen Dingen von Natur eigenen Farben, durch den Gesamtton. Und je mehr der Ton das Übergewicht über die Farben bekommt, um so mehr vertieft sich derselbe, bis er schließlich beinahe schwärzlich wird, ohne aber darum jemals ins Trübe zu versallen und den Bildern die leuchtende Wirkung zu nehmen. Diese allmähliche Steigerung des grauen Tones tritt so ausgeprägt in die Erscheinung, daß nach seiner geringeren oder größeren Stärke und Tiese die Entstehungszeit der Vilder, welche Franz Hals in den letzten 25 Jahren seines Lebens malte, durch Kundige mit Sicherheit bestimmt wird.

Gewiß nicht mit Unrecht wird darauf hingewiesen, daß die allgemeine Stimmung der Bilder eines Künstlers — die natürlicherweise etwas anderes ist als die besondere Stimmung, die derselbe absichtlich einem jeden einzelnen Bilde einhaucht — der unwillfürliche Ausdruck seiner allgemeinen Seelenstimmung sei. Bei Franz Hals verdüsterte sich das Leben in demselben Maße, wie er seine Bilder in immer dunkleres Grau tauchte. Der lustige Meister war ein schlechter Haushalter. Wenn auch für die vierziger Jahre noch die urkundlichen Belege dafür sehlten, daß er sich in traurigen Verhältnissen besand, so genügt in dieser Hinsicht doch die eine Tatsache, die wir aus dem Jahre 1652 erfahren. In diesem Jahre mußte Franz Hals mehrere sertige Gemälde und einen Teil seines Hausrats einem Bäckermeister verpfänden für rückständige Brotschuld und für dar geliehenes Geld. Der Gläubiger war indessen so anständig — und das spricht für das Ansehen, dessen Hals sich noch erfreute —, daß er die ihm zuerkannten Möbel und Bilder nicht in Besit nahm, sondern dem Künstler auf Widerruf gestattete, dieselben zu behalten.

Übrigens waren weber die Armut noch das herangekommene Greisenalter imstande, des Meisters unverwüftliche Lebenslust, seine Freude am Lachen und seinen köstlichen Humor zu unterdrücken.

Das spricht mit voller Deutlichkeit aus seinen Bilbern. Um bas Jahr 1650 fand Franz Hals einen Gegenstand zu von Humor sprühender bilblicher Wieder= gabe in der alten "Matrosenmutter" Sille Bobbe, der "Here von Haarlem". Als eine Here zwar äußerlich ausstaffiert burch eine auf ihre Schulter gesetzte Gule, von Herzen aber sicherlich gutmütig in ihrem derb-lustigen Wesen, so schaut sie uns in dem berühmten, kostbaren Brustbild des Berliner Museums entgegen (Abb. 34). Über was für Zauberkünste die Hille Bobbe in ihren alten oder jungen Tagen verfügt haben mag, wissen wir freilich nicht. Aber ein wirklicher großer Rauberer muß wahrhaftig der Maler sein, der uns so unwiderstehlich festzubannen weiß vor biefem mit breiten, Schlag auf Schlag sitzenden Pinfelstrichen hingeworfenen, beis nahe farblofen Gemälbe, ber uns einen Schonheitsgenuß bereitet burch ben Anblick biefes fo lächerlich hählichen, eine ftarke Neigung zu geistigen Getranken verratenden Gesichts, in welchem ein unbändiger plöglicher Lachreiz alle Furchen stürmisch bewegt! — Kaum weniger komisch wirkt die Alte in einem Bilbe der Dresdener Galerie, wo sie in einem Augenblick ber Entruftung aufgefaßt ift. Gin Stammgaft ihrer Kneipe macht sich einen Spaß, indem er leise hinter ihren mit Fischen bebeckten Labentisch getreten ift und, eine Wolke von Tabaksqualm ausftogenb, fie

ţ

:T:



Abb. 37. Bildnis eines bornehmen Mannes. Im Ermitage-Mujeum zu St. Betersburg. Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Baris und New Port. (Bu Seite 52.)

mit weit aufgesperrtem Munde anblött; sie weicht unwillfürlich erschreckt zur Seite, sieht sich dabei aber mit lautem Keisen nach dem Störer um; aber wie ungehalten sie auch im Augenblick ist, man sieht doch, daß das Schelten sich gleich wieder in Lachen auflösen wird (Abb. 35).

Dieses letztere Bilb ist wohl schwerlich ganz von der Hand des alten Franz Hals, denn so viel Beiwerk, und so sorgsam ausgeführtes totes Beiwerk, wie es hier die Fische sind, war nicht die Sache des alten Meisters, den nichts anderes mehr reizte, als die Wiedergabe des pulsierenden Lebens in Gesicht und Händen der Menschen. Wir dursen hier wohl an die Mitwirkung seines gleichnamigen Sohnes, Franz Hals des Jüngeren, denken. Nicht weniger als vier Söhne zog der Meister zu Nachfolgern seiner Kunst heran, von denen freilich keiner ihm selbst gleichzukommen vermochte, von denen aber mindestens jener Franz sehr achtbare Erfolge erzielte, besonders auch auf dem in der holländischen Malerei jetzt neu aufstommenden Gebiet des sogenannten Stilllebens. Es verdient erwähnt zu werden, daß ein niederländischer Kunstschriftsteller der Zeit hervorhebt, die Söhne des alten Hals seien in der Gesellschaft beliebt gewesen, weil der Freimut, die Lebenslust und die gute Laune des Baters sich auf sie alle vererbte.

Außer den eigenen Söhnen bilbete Franz Hals noch eine lange Reihe von Schülern aus, die alle mit großer Chrfurcht zu dem Meister hinaufschauten, und die auch gern deffen Ratschläge hörten, nachdem fie selbst schon längst es zu etwas Tüchtigem gebracht hatten. In dem Museum des Haarlemer Rathauses befindet sich ein fünstlerisch zwar wenig bedeutendes, inhaltlich aber höchst interessantes Gemälde, bas und einen Blick in ben Kreis von Malern tun läßt, die in ber Beit gegen die Mitte ber fünfziger Jahre den alten Hals als ihren Meister verehrten. Das Bild stellt ein Atelier bar, die Werkstatt bes Franz hals; eine Schar von Malern, die meistens schon nicht mehr ganz jung sind, ist dort versammelt, um nach dem Aftmodell zu zeichnen. Es rührt von der Hand eines der jüngeren ber darauf Abgebildeten ber, bes Job Berd = Sende (geboren 1630, gestorben 1693 zu Saarlem). Wen die Sauptpersonlichkeiten vorstellen, darüber besteht kein Zweifel, ba bie Namen auf ber Ruckfeite angegeben find. Unter anderen, beren Namen bie hollandische Kunftgeschichte mit Ehren nennt, fitt ba neben ben Sohnen bes alten Meisters auch bessen jungerer Bruder Dirk (Dietrich) Hals, schon ein bejahrter Mann, nahe bem Ende seiner Laufbahn (er ftarb 1656), bekannt als einer der Begründer der hollandischen sogenannten Gesellschaftsmalerei, die das Treiben lebensluftiger Ravaliere und ichon gefleibeter Damen in fauber ausgeführten Genrebildern wiederspiegelt. Der greise Meister selbst steht an der Tur und begrüßt ben eben eintretenden Philipp Bouwerman, ben gefeierten Maler von feinen Pferdeund Reiterbilbern.

Die berühmtesten Schüler des Franz Hals besinden sich nicht unter den Inssassen des von Berck-Heyde gemalten Ateliers. Das waren die großen Genremaler Adrian Brouwer, der schon 1638 im Alter von nur dreiunddreißig Jahren gestorben war, und Adrian von Ostade (geboren 1610, gestorben 1685). Wenn auch Maler verschiedener Richtungen, Bildnismaler, Stilllebenmaler, Landschafter und selbst Architekturmaler, die Unterweisung des Franz Hals aufsuchten und gleichs

mäßig Nuten zogen aus der Lehre und dem Beispiel des Meisters der schärsten Beobachtung und der sichersten Hand, so wirkte seine Lehrtätigkeit doch am fruchts barsten und nachhaltigsten auf die Genremalerei. Um seiner genremäßig aufgesaßten Darstellungen von charakteristischen Persönlichkeiten aus den hohen und niedrigen Schichten des holländischen Bolkes willen könnte man ihn fast als den Bater der in Holland bald so sehr volkstümlich werdenden eigentlichen Sittenbilds



Abb. 88. "Der junge Mann mit bem Schlapphut." In ber Königlichen Galerie zu Kassel. Rach einer Bhotographie von Franz hanfstaengl in München. (Zu Seite 55.)

malerei bezeichnen. Auf seiner Kunst, den Charakter eines Menschen im Bilbe schlagend zu kennzeichnen und das Leben selbst in seinen flüchtigsten Außerungen mit sicherem Griff zu erfassen und auf die Leinwand festzudannen, auf dieser seiner Kunst fußte, wie das elegante, freilich mitunter sich auch in recht gemischter Gesellsschaft bewegende Gesellschaftsstück, so auch die nach der entgegengesetzten Seite sich wendende Schilderung des Bauernlebens in seiner Urwüchsigkeit und Derbheit und seiner tollen Festtagsfreude. Was die Volks- und Bauernstücke von Abrian Brouwer und Adrian von Ostade zu den höchstgeschätzten Erzeugnissen der holländischen

Genremalerei gemacht hat, die treffende Charakterzeichnung, das volle, frische Leben, der köftlich unbefangene Humor und nicht minder der feine Ton der Farbengebung, all diese Eigenschaften sind entwickelt und ausgebildet worden in der Schule des Franz Hals.

Der alte Meister fab manchen seiner Schüler zum berühmten Manne werben, und manchen von ihnen sah er vor sich sterben. Er selbst aber arbeitete mit immer gleicher Frische und gleicher Lebendigkeit weiter, wenn er auch anfina. aus ber Mobe zu kommen, da ber Tagesgeschmack sich mehr und mehr einer ins Rleine gehenden und in kleinem Maßstabe schaffenden Kabinettsmalerei zuwendete. Auch in der Bilbnismalerei wurden im allgemeinen jett folche Maler bevorzugt, welche alles aufs sauberste und sorgfältigste ausarbeiteten, und auf sorgfältige Ausführung ließ ber alte Hals sich nicht mehr ein, bem es genügte, wenn er mit möglichst wenigen Strichen ein möglichst lebendiges und sprechendes Abbild einer Personlichfeit gegeben hatte. Doch fehlte es noch keineswegs an Leuten, welche bie kunftlerische Überlegenheit des Meisters der Bildniskunst über die Jungeren wurdigten und sich durch die breite und hastige Art seiner Malerei, durch das unverhüllte Reigen bes malerischen Machwerks nicht abhalten ließen, bei ihm ihre Bilbnisse zu bestellen und dadurch ihre Erscheinung mit einer Lebendigkeit auf die Nachwelt gebracht zu sehen, wie sie auch ben tüchtigsten anderen Bildnismalern kaum jemals erreichbar war. Bon Franz Sals in den fünfziger Jahren gemalte Bildniffe find noch in nicht unansehnlicher Rahl vorhanden. Sie beweisen, baß ber Siebzigiährige noch nichts eingebüßt hatte an seinen kunftlerischen Rähigkeiten, weder an der Kraft und Schärfe der geistigen Auffassung, noch an der unsehlbaren Sicherheit von Auge und Hand. Es sind fast ausnahmslos Meisterwerke ersten Ranges, die ebenbürtig neben den Werken seiner besten Jahre stehen. Dahin gehört im Berliner Museum das mit der Jahreszahl 1656 bezeichnete Brustbild des Tyman Dosborp, aus deffen fraftig geformtem Gesicht eine ständige berbe Berbroffenheit spricht (Abb. 36). In Abbildung 37 ist ein in der Sammlung der Ermitage zu Petersburg befindliches Bildnis wiedergegeben, das, nach dem Schnitt des langen Haares und nach der Form des steifen Filzhutes zu schließen, gegen Ende der fünfziger Jahre oder noch etwas später entstanden ist. Wie überzeugend offenbart sich uns das Wesen biefes augenscheinlich den besten Standen angehörigen Mannes, der, obgleich er kaum das fünfunddreißigste Lebensjahr überschritten hat, doch schon so mude in das Leben blickt, der es nicht für der Mühe wert gehalten hat, für die Vorträtsigung einen frisch geplätteten Kragen anzulegen, und der so nachlässig schief auf bem Stuhle sist, auf bessen durch ben überfallenden Mantel= fragen verdeckte Rücklehne er sich mit dem ganzen Oberarm aufstütt. Wie wunderbar hat der Maler in breitestem Machwerk dieses weiche Fleisch mit den vor der Zeit welf gewordenen Zügen wiedergegeben, und wie hat er es verstanden, bei einer an die Grenzen der Möglichkeit gehenden Ginfachheit in der Behandlung der Nebendinge, doch das Stoffliche der Kleidung zu kennzeichnen; man betrachte die blipartig hingesetzen Glanzlichter auf dem schweren schwarzen Seidenstoff des Wamfes, durch die mit so unansechtbarer Richtigkeit die Falten angebeutet werben, in benen ber Armel ber Bewegung bes Armes gefolgt ift.



Mbb, 30. Die Borfteher bes Altmannerhaufes (1664). Im Rathaus Dufeum gu haartem. (Bu Gette 66.)

. · .

Man fühlt sich versucht, zu glauben, daß der durchgehende Zug von geistiger und körperlicher Ermübung, der biefes Bild so auffällig unterscheidet von der Mehr= zahl der lebensprühenden Halsschen Bildnisse, ebenso wie die fast noch befremblichere Grämlichkeit in Miene und Haltung bes Tyman Dosborp, weniger auf Rechnung des Urbilds zu setzen wäre, als daß vielmehr darin sich unwillfürlich und unbewußt die Lebensmüdigkeit des hochbetagten, in traurigen Berhältnissen sich be= findenden Künftlers spiegelte. Aber um uns zu überzeugen, daß dem greisen Meister die Freude am Lachen noch keineswegs abhanden gekommen war, brauchen wir bloß einen Blick zu werfen auf ein Bildnis in der Raffeler Gemäldegalerie, bessen Entstehung in die nämliche Zeit, um das Jahr 1660, fällt. Es ist das Bilb eines nicht gerade den ersten Kreisen von Haarlem angehörenden Unbekannten. ber als "ber junge Mann mit dem Schlapphut" bezeichnet zu werden pflegt (Abb. 38). Schlapphüte wurden allerdings beinahe während des ganzen Zeitraumes, innerhalb beffen Franz Hals feine Tätigkeit entfaltete, getragen, und man kann wohl behaupten, daß die Mehrzahl seiner männlichen Bildnisse diese Kopsbedeckung zeigt. Aber in dem Bild, von welchem hier die Rede ist, spielt der Schlapphut eine Rolle, er trägt durch die Art und Weise, wie er aufgesetzt ist, sehr wesentlich mit bei zu dem luftigen Gindruck dieses Bortrats. Der junge Mann sitt, ahnlich wie der in dem eben besprochenen Bild dargestellte Herr, quer auf dem Stuhl, den rechten Ellbogen auf die Rücklehne aufgestütt. Aber was dort als müde Gleich= gültigkeit erscheint, das ist hier ein Überschuß an Lebhaftigkeit. Dieser junge Mann in seiner kecken Laune konnte sich nicht gerade auf den Stuhl setzen, ebensowenig wie er seinen Hut gerade aufsetzen konnte. Schief hängt auch der Mantel auf der linken Schulter. Es ist staunenswürdig, wie in dem Brustbild mit einem Arm die Stellung bes ganzen Körpers angebeutet ift: aus ber Linie, in welcher ber vom Wantel bedeckte linke Oberarm den Körper verläkt, erkennt man, dak die linke Hand hoch aufgestemmt ist auf das Knie des linken, über das rechte geschlagenen Beins. Was die ganze Haltung uns fagt von dem übermütigen und munteren Wefen des Mannes, das leuchtet in gesammelter Fülle aus dem Gesicht desselben. In diesen lustigen Augen, in dem zum Lachen bereiten Mund, da lebt noch mit ganz un= geschwächter Kraft die alte Weisterschaft von Franz Hals, seine Freude an der Wiebergabe vergnügten Daseins, sein gesunder Humor, der in der feinen Überlegenheit, mit welcher er das Komische erfaßt, stets etwas Vornehmes besitzt. — In der Farbe ist das ganze Bild schwärzlich grau, aber das Merkwürdige ist, daß innerhalb biefes grauen Tons das Fleisch seine Leuchtfraft bewahrt und mit voller Körperlichkeit wirkt, und daß die heitere Seelenstimmung gar nicht beeinträchtigt wird durch die schwärzliche Farbenstimmung. Wenn man das Bild für sich allein ansieht, so empfindet man kaum die Dunkelbeit seiner Tönung, dieselbe verschwindet gänzlich, wenn man es länger betrachtet. Um so auffallender wird fie fühlbar, wenn man mit diesem Eindruck in den Augen vor die in der Rähe befindlichen Bildnisse hintritt, welche die nämliche Hand vierzig Jahre früher geschaffen hat und die ganz wie in Licht getaucht erscheinen.

Franz Hals konnte noch völlig der Alte sein, wenn es galt, ein lustiges Bild zu schaffen. Aber mochte er auch in der Kunst seinen Humor sprudeln lassen, im

Leben war es bem hochbetagten Greis gewiß selten genug zum Lachen zumute. Seine Bermögensverhältnisse waren immer weiter zurückgegangen. Die Tatsache. bak ihm im Jahre 1661 von seiner Gilbe bie fernere Entrichtung ber satungsgemäßen Steuer erlassen wurde, weist barauf bin, daß er sich in durftiger Lage befand. Wie groß aber seine Dürftigkeit war, erhellt baraus, daß er sich im Jahre 1662 an die Stadtobrigkeit von Haarlem mit einem Bittgesuch um eine jährliche Unterftügung von 50 Gulben und um ein Darlehen von 150 Gulben wendete. Den Wert eines Gulbens in bamaliger Zeit kann man auf ungefähr 31/, Mark Die Stadtobrigkeit willfahrte biefem Gesuch und im heutigen Gelbes schäten. Anfang des Jahres 1664 erfüllte fie Hals eine weitere Bitte um Beihilfe, indem fie ihm brei Kuhren Torf zur Heizung schenkte und die Zahlung seiner rückständigen Wohnungsmiete übernahm. Außerdem gewährte die Stadt ihm vom 1. Oktober 1663 ab eine jährliche Benfion von 200 Gulben auf Lebenszeit. Aus biesen verschiedenen Bewilligungen und insbesondere aus dem letzterwähnten Beschluß kann man entnehmen, daß die Stadtväter von Haarlem es als eine Ehrenpflicht empfanden, sich ihres als Runftler so groß bastehenben Mitburgers in seiner Berarmung anzunebmen.

Seine künstlerische Leistungsfähigkeit bewahrte er sich auch jetzt noch. Zwei Gruppenbilder aus dem Jahre 1664 legen Zeugnis ab von dem Können des Achtzigjährigen. Die beiden Vorstände des Haarlemer Aspls für alte Leute, die Regenten des Altmännerhauses und die Regentinnen des Altfrauenhauses, haben sich von dem armen alten Mann malen lassen.

Eine lange Beit, fast ein Bierteljahrhundert, war vergangen, feit der Meifter sein lettes Regentenstud geschaffen hatte. Aber in biefer Zeit hat er nichts von seiner Kähigkeit, aus einer Zusammenfassung von Bildnissen ein abgerundetes Bild 341 gestalten, und von seiner Sicherheit, jede einzelne Bersönlichkeit sprechend zu kenn= zeichnen, eingebüßt. Mit der staunenswürdigften Frische der Auffassung hat er in den beiden Bilbern die vornehmen Leiter der Anstalt, hier die sorgfältig nach der Mode gekleideten Herren, dort die in ihrer Tracht eine gesuchte Einfachheit zur Schau tragenden Damen bargestellt (Abb. 39 und 40). Die einen wie die anderen hat er als Leute, denen dieses Amt nicht viel Sorge und Aufregung verursacht, ohne eine besondere Tätigkeit, wie zu einer recht unwichtigen Besprechung versammelt, um einen Tisch herum gruppiert. Jeder dieser Röpfe ist ein unmittel= bares Abbild des Lebens selbst, das in seinen sprechenden Zügen noch mit einer ebenso unsehlbaren Sicherheit erlauscht ist, wie nur je in einem Werke aus den jüngeren Jahren des Meisters. Wenn man insbesondere die Röpfe der weiblichen Borstandsmitglieder eingehend betrachtet, so wird man nicht verkennen, daß in bieser wunderbar seinen Beobachtung des verschiedenartigen, bald grämlichen, bald gelangweilten, hier vom Bewußtsein einer schönen Bflichterfüllung gehobenen, bort sehr würdevoll aufgesetten Ausdrucks der ehrsamen Damen auch der Humor des Meisters noch leise mitspricht, unwillkürlich vielleicht und ohne Absicht. — In der Farbe weichen die beiden Bilber sehr weit ab von den früheren großen Bilbern des Meisters, die mit denselben im Hauptsaal des Haarlemer Rathauses vereinigt sind. In ihnen ift das äußerste Maß dessen erreicht, was sich als etwas stetig



Abb, 40. Die Borfteherinnen bes Altfrauenhaufes (1664). Im Rathaus Buleum gu hantem. Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Baris und Rew Port. (Bu Seite 56.)

.



## To renew the charge, book must be brought to the desk.

DO NOT RETURN BOOKS ON SUNDAY

DATE DUE